# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwoch, den 4. December 1816.

## Angekommene Fremde vom 30. November 1816.

Herr v. Malachowefi aus Jumoslaw, I. in Nr. 30 auf der Walischei; Herr Gutsbesiger Zoltowsfi aus Zaigczfowo, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Frau Stofowssfa aus Buck, I. in Nr. 170 auf der Wasserstr.; Herr Destillateur Menzel aus Ralisch, I. in Nr. 33 auf der Walischei; Herr Mühlenbesiger Polsus aus Schafkop, Herr Defonom Pese aus Obersisso, Herr Capitain v. Malczesti aus Lista, I. in Nr. 95 auf St. Abalbeit; Herr Kausmann Danger aus Stettin, Herr Oberamtmann Boquet aus Dufinik, Herr Commissarius Conau aus Gutowo, die Herren Capitaine v. Schilina und v. Chappius aus Berlin, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.

Den I. December.

Herr Puthatycki, pol. Offizier o. D., aus Frankadt, Herr Gutsbesiker v. Bialosblocki aus Arzeslic, Herr Apotheker Reczerger aus Tirschtiegel, I. in Mr. 25 kauf der Breslauerstr.; Herr Gutsbesiker Kaminski aus Thoren, Herr Chirurgus Waas aus Krotoßnu, I. in Mr. 165 auf der Wilhelmsstr.; Herr Eigenthumer Suchorzewski aus Wardi, Herr Umtmann Rokosowski aus Mlodojewo, I. in Mr. 187 auf der Wasserstr. Herr Pachter Godzicki aus Neustadt a. d. W., I. in Mr. 26 auf der Walischei; die Erdherren v. Grabski aus Sloponowo, v. Godzimierski aus Popowo, v. Chlaposwski aus Lopuchowo, Herr Pachter Strychowski aus Starego, I. in Mr. 391 auf der Gerberstr.; Herr Pachter Rapacki aus Zernik, I. in Mr. 100 auf der Walischei. Den 2. December.

Die herren v. Sieragewöft aus Lulino und Luboff, herr v. Bredom aus War= schau, I, in Nr. 1 auf St. Martin.

Abgegangen: Den 30. November.

Die Herren: Gutsbesitzer v. Sommerfeld nach Golau, Conducteur Abich nach Rogalin, Kaufmann Reiß nach Kalisch, Frau Gutsbesitzerin v. Objezierska nach Koskowo.

#### Den I. December.

Die Herren: Rastellan v. Mosczynski nach Zaledowo, Pachter v. Malczewski nach Osiek, die Erbherren v. Roscielski nach Slowikowo, v. Zumicki nach Budzissewo, v. Janisewski nach Milvno, Kreis-Steper-Einnehmer Zumanski nach Krotosschin, Pachter Nasinski nach Tornowo, die Capitaine v. Schilina und v. Chappius nach Culm, Oberamtmann Boquet nach Dusnik, Eigenthumer Zalewski nach Dasbrowy, Amtmann Markowski nach Kalisan, Abvokat Brix nach Wagrowiec, v. Chilkowski nach Wilkocia.

#### Edictal - Citation.

Auf ben Untrag ber in Affifteng ihres Chemannes Frang v. Gost, Frau Paula v. Gost geborne Rrugnusta, Gigenthus merin bes Gutes Ruczwalt Thorner Rreifes und bort wohnhaft, fur welche ber Tribunals = Advofat Schopfe zu Bromberg als Sachmalter auftritt, labe ich Johann Sinchel, Audienzionalhuiffier des Civil-Tribunals ju Bromberg, patentirt ben 14. Mai des Jahres 1814, zufolge des am fecheten November 1816 bon bem Ci= vil = Tribunal Bromberger Departements eröffneten Urtels, sammtliche unbekannte Pratenden des Guts Ruczwalt, fonft Gulmer jett Thorner Rreifes, Bromberger Departements, im Dr. Großherzogthum Pofen, welche irgend einen Real = Un= fpruch baran gu haben bermeinen, hiemit por, diefen in dem dazu vor bem Tribunalerath herrn Schulz in bem Aubieng-Bimmer bes gedachten Civil = Tribunals gu Bromberg, im Saufe Dr. 150 in der Langen Strafe ben vierzehnten Marg bes funftigen Jahres 1817 Nachmittags um brei Uhr, angesetzen Termine felbft, ober burch einen zu bem Ende fich zu mablen=

Na żądanie Wney. Pauli z Kruszynskich Goskowey, Dziedziezki Dobr Kuczwalt Powiatu Toruńskiego, działającey w assystencyi małżonka swego W. Franciszka Gosk, tamże zamieszkałych, od których Ur. Szepke Patron Trybunalski w Bydgoszczy mięszkaiący stawać i kroki prawne czynic będzie, zapozywam ja Jan Sztychel woźny Audyencyonalny Trybunału Bydgowskiego w Bydgoszczy, patentowany dnia 14. Maja 1812, wskutek wyroku w Trybunale Cywilnym Departamencie Bydgoskim dnia szostego Listopada 1816 roku zapadłego wszystkich niewiadomych Pretensorów Dóbr Kuczwalt dawniey w Chełminskim a teraz w Torunskim Powiecie, Departamencie Bydgoskim w Wielkim Xiestwie Poznańskim Pruskim położonych, którzy iaka tylko badź pretensya realna, do nich miec mniemaia, ninieyszem, ażeby sami lub przez Patrona na ten Koniec obrać sie winnego, w Terminie na to przed Wnym. Szulcem Sędzią Trybunalskim w Izbie Audyencyonalney Trybunału pomienionego w Bydgoszczy w Domie pod Nrem. 150 przy ulicy długiey posiedzenie swe odbyben Sachwalter geltend zu machen; wie drigenfalls die Außenbleibenden mit ihren etwanigen Realansprüchen auf das Gut Ruczwalt werden prafludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserslegt werden wird.

Bu Urfunde beffen ift diese Ebiftals Citation in die Intelligenzblatter des Großs bergogthums Posen den Gesetzen gemaß eingeruckt worden.

So geschehen Bromberg, den 15. November 1816.

Johann Stychel.

Avertissement.

Es wird hiermit zur allgemeinen Kennts niß gebracht, daß der Amtmann Bakowöht aus dem Dorfe Wierzenica hiesigen Kreises, bei seiner Zurückreise von Kurnik am 21sten dieses um 8 Uhr des Abends eine schwarze Stute, auf der ein altes Geschirre und eine Trense sich befand, aufgegriffen hat. Der rechtmäßige Eigenthümer wird hiermit aufgefordert, sich vor dem Worten-Umte zu Wierzenica binnen spätestens 4 Wochen gehörig über sein Besiß-Recht zu legitimiren, welchem demnächst gegen Erstattung der dieskalsigen Kosten die quast. Stute verabsolgt werden wird.

Posen, ben 30. November 1816. Königlich Preuß. Landrath Posener Kreises. waiącego dnia czternastego Marca przyszłego roku 1817 z południa o godzinie trzeciey wyznaczonym podali, wrazie bowiem przeciwnym niestawaiący z Pretensyami swemi realnemi do Dóbr Kuczwalt rościć iakieby mogli prekludowanemi, i onym dla tego wieczne nakazanem będzie milczenie.

W dowód czego Pozew ninieyszy Edyktałny w Dzienniku Intelligencyynym Wielkiego Xięstwa Poznańskiego stósownie do Prawa umieszczonym został.

Działo się w Bydgoszczy, dnia 15. Listopada 1816 roku.

Jan Stychel.

#### Obwiesczenie.

Podaje się ninieyszém do powszechney wiadomości, iż Ekonom Bakowski z wsi Wierzenicy Powiatu tuteyszego powracając w dniu 21. b. m. o godzinie 8 w wieczór z Kurnika do domu, ujął karą Klacz z starym Pułszorkiem i Kanterkiem.

Wzywam przeto prawego oney Właściciela, aby naypożniey wprzeciągu 4 tygodni przed Urzędem Woytowskim w Wierzenicy z Praw onemu służących wylegitymował się, i własność swoią za zwrotem Kosztów odebrał.

Poznań, dnia 30. Listop. 1816.

Kr. Pr. Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

Neymann.

#### Stedbrief.

Ein gewisser Abalbert Rabzieiewöff, Wirth in der Lubiner Haulanderei, des Berbrechens ber Sodomie beschuldigt, hat sich vor seiner Arretirung aus seinem genannten Wohnorte heimlich entfernt.

Bir ersuchen dahero sammtliche Civilund Militair-Behörden, als auch Privat-Personen, auf den in unten stehendem Signalement naher bezeichneten Adalbert Radzieiewöfi ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfall zu arretiren, und unter sicherer Begleitung in das hiesige Gefängniß abliefern zu lassen.

#### Signalement.

Abalbert Radzieiewöfi ift hoch gewach= fen, hat dunkel blonde Haare, eine hohe Stirn, schwarze Augenbraunen und Augen, einen großen Mund, langen Bart und ein etwas langlichtes blaffes Gesicht, ift ohngefahr 21 Jahr alt, katholischer Religion, und spricht blos polnisch.

Bei seiner Entweichung trug er eine alte weiße wollene Jace, die mit alter weißer Leinwand gesuttert, und mit weißen bleiernen Andpfen beseizt war, weiß leinenen Beinkleider, alte ordinaire Stiefel mit niedrigen Absahen, eine grun tuchene mit Fuchs beseizte Mutze (Kaplarek) genannt.

Peisern, den 25. November 1816. Konigl. Preufisches Polizeis Befferungs = Gericht.

#### List Gouezv.

Nieiaki Woyciech Radziejewski, Gospodarz z Holedrów Lubinskich o sodomią obwiniony, nim zaaresztowany został, oddalił się potaiemnie z mieysca swego ostatniego pobyta.

Wzywamy przeto wszelkie Władze, tak Cywilne iako i Woyskowe, niemniey i prywatne osoby, aby na rzeczonegoWoyciecha Radziejewskiego, wedle poniższego opisu baczne oka mieć, i wrazie poymania do tuteyszego Więzienia pod strażą dostawić kazały.

#### Opis iego iest następuiący:

Woyciech Radziejewski iest wzrostu dobrego, Włosów ciemno blond, czoła wysokiego, brwi i oczy czarne, Nosa długiego, iest obszernych, brody pociągłey, Twarzy także cokolwiek pociągłey bladey, ma lat około 21, religii katolickiey, mówi tylko po polsku.

Przy ucieczce swey, miał na sobie, kamzelę starą, wełniakową białą płotnem starym także białym podszytą i na białe ołowiane guziki zapinaną, spodnie białe płócienne, bóty stare ordynaryine na niżkich Obcasach, Czapkę Kapłarek zwaną z lisiem futrem i zielonym suknem pokrytą.

Pyzdry, dnia 25. Listopada 1816.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey.

### Befanntmachung.

Die Anfuhre des Salzes
Tstens aus dem Speditions-Magazin zu Posen nach dem Magazin zu Gnesen,
2 tens aus dem Speditions-Magazin zu Schwusen nach dem Magazin zu Krotospn,
3 tens — — zu Schwusen — zu Nawicz.
4 tens — — zu Schwusen — zu Kraustadt,
sollen vom 1sten Januar 1817 ab bis Michaelis 1819 aufs Neue contraktsmäßig in Entreprise überlassen werden.

Es find hiezu folgende Licitations = Termine bei ben refp. Magazinen felbft, wo bie naheren Bedingungen jetzt schon taglich eingesehen werden konnen, und zwar:

- 1) bei bem Magazin zu Gnefen auf ben gten December c.
- 2) bei dem Magazin gu Rrotoffon auf den I 3ten December c.
- 3) bei dem Magazin zu Rawicz auf den 16ten December c.
- 4) bei dem Magazin zu Fraustadt auf den 18ten December c.

angesetzt worden, zu welchen wir Unternehmer hiermit einladen, sich zahlreich einzus finden, ihre Gebote zu verlautbaren, und zu gewärtigen, daß mit dem Mindest= fordernden ber Contract unter Borbehalt der hohern Genehmigung sogleich abgeschlose sen werden wird.

Posen, den 27sten November 1816. Konigl. Provincial = Salz = Comtoir.

Befanntmachung.

Die Jagd in den Reisener und Lisner Forsten, und zwar jede besonders, soll für das laufende Jagdjahr in öffentlicher Licitation verpachtet werden. Diezu stehet Terminus vor dem unterzeichneten Gerichte auf den 10 ten Dezember d. Jahres Nachmittags um 2 Uhr in der gewöhnlichen Gerichtössube hieselbst an, und kann jeder Pachtlustige sich auch dasselbst vor dem Termine von den Pachtbesbingungen unterrichten.

Liffa, den 29. Novbr. 1816. Die Streit : Abtheilung bes Konigl. Friebensgerichts Fraustadtschen Rreises. Obwieszczenie.

Polowanie na borach Rydzynskich i Leszczynskich ato każde oddzielnie wypuszczone bydź ma na rok bierzący myśliwy przez publiczną licytacyą, która się odbędzie przed niżey podpisanym Sądem na terminie dnia 10go Grudnia r.b. po południu o 2giéy godzinie w zwyczayney izbie Sądowey, gdzie też każdy ochotnik przed terminem o warunkach dzierzawy zainformować się może.

Leszno, dnia 29. Listopada 1816. Wydział Sporny Królewsk. Sądu Pokoiu Powiatu Wschowskiego.

Laube, Stellvertreter bes Unterrichters.

Befanntmadung.

Die Streit = Abtheilung bes Friedens= Gerichte Frauftadtschen Rreises macht biemit offentlich bekannt, daß die fub Dr. 1 gu Leipe gelegene, ju dem Rachlaffe bes Dafelbft verfiorbenen Mullere Unton Sand= te gehörige wufte Bauer : Mahrung. be= ftebend aus einem Wohnhaufe, aus ben Dazu gehörigen Medern, einem Garten und einer fleinen Biefe, welche von ben wereibeten Cachverftandigen auf 600 Al. pol. abgeschatt worden, und auf welche in bem angestandenen vorbereitenden Termine ber Umtmann Berr Unton Czerwinsfi aus Bronifowo ichon 600 Fl. pol. licitirt hat, auf ben Untrag ber Bormunder ber Unton Sandfeschen minorennen Rinder, namentlich ber Apolonia gebornen Schir= mer verwittweten Sandte, und des Rutich= nere Ignat Sandte aus Leipe und auf das von dem Sochl, Civil-Tribunal zu Pofen beftatigte Gutachten bes Familienrathe in Termino ben 17ten December Diefes Jahres Bormitrage um 9 Uhr auf bem herrschaftlichen Worwert zu Leipe offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden foll und ber endliche Bufchlag biefer Bauer-Rahe rung bem Meiftbietenben unter ben Bebin= gungen erfolgen wird, daß ber Raufer bie auf diefer Bauernahrung haftenden Laften und Sofedienfte übernimmt, bas Raufgelb in flingenden Preuß furemaßigen Conrant fofort bezahlt, außerbem bas bem Dominio competirende Laudemium von 10 pro Cent entrichtet, und bie Licitationsfoffen tragt.

Fraustadt, ben 22. November 1816.

Obwieszczenie

Wydział Spórny Sadu Pokoju Powiatu Wschowskiego, podaje do wiadomości publicznéy, iż kmiectwo puste do pozostałości niegdy Antoniego Handke byłego młynarza w Lipnie należące, pod liczba Iwsza tamže položone, składające się z domu mieszkalnego, z Ról do niego należących, Ogrodu i łaki iednéw małey, przez biegłych przysięgłych na Złt. 600 pol. ccenione i na które w Terminie przygotowującym JM. Pan Antoni Czerwinski Ekonom z Bronikowa iuż Złt. 600 pol. licytował, na żądanie Apolonii z Schirmerów owdowiałey Handke, iako Opiekunki naturalnéy i Ignacego Handke Chałupnika, Opiekuna przydanego małoletnich dzieci niegdy Antoniego Handke w Lipnie i po zadeterminowaniu Rady familyiney przez Prześw. Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego utwierdzonym, dnia 17go Grudnia r. b. o godzinie otey zrana w folwarku dworskim w Lipnie publicznie przedane bedzie i przysadzenie ostateczne kmiectwa tegoż Więceydaiącemu pod Warunkiem przyjecia Zacięgów i ciężarów wszelkich na kmiectwie zawysłych, natychmiastney wypłaty pieniędzy kupna w monecie grubéy, brzmiącey Kurs maiącey pruskiey, oprócz tego zapłacenia Laudemii po 10 od sta Dworowi i poniesienia kosztów licytacyinych nastapi.

w Wschowie, dnia 22. Listopada 1816.

#### OBWIESZCZENIE.

Komornik przy Trybunale Cywilnym pierwszey Instancyi

Departamentu Bydgoskiego.

Uwiadomia ninieyszym Szanowną Publiczność, iż Effekta Star. Isaak Eliasz Szlone kupca w Bydgoszczy mieszkaiącego, składaiące się z Meblow i innych szczegułów; zatradowane na rzecz Urodz. Jakoba Czerniewicza byłego Kapitana Woysk Polskich (z mocy prawomocnych Wyroków w trzech Instancyach) zpaydujące się pod Nrem. 136 i 137 w Bydgoszczy na Ulicy Pocztowey sprzedawane będą, więcey dającemu i przybicie otrzymującemu Dnia Pietnastego Miesiąca Grudnia roku bieżącego o godzinie drugiey po południu, wszystko za gotową w Kurancie zapłatę. —

Dań w Bydgoszczy dnia 30. Listopada 1816 roku.

Dydynski.

#### Theater = Ungtige.

Donnerstag den 5ten December, auf vieles Begehren: das Donauweibchen, 3ter und letzter Theil. Sonnabend den 7ten December, jum Erstenmale: Toni, ober die Emporung der Neger auf St. Domingo 1803. Drama von Theodor Korner. Besetzung: Toni, Madam Hartmann. Babekan, Malle. Wangenheim. Goango, Herr Müller. Hierauf zum Erstenmale: Drei Bater auf Einmal.

Auf ein ablich Guth von ungefahr 300 Biertel Posener Aussaat werden zu Ostern 1817 4 bis 5000 Athlir. zur ersten Appothek gesucht. Wer hierauf gefälligst zu ressectiren belieben mochte, gebe seine Abresse unter den Buchstaben A. M. an die lobt. Expedition der Zeitung ab.

Die Carolina Kuroweka, welche zu Berlin in der Hebammenkunst bei der Anastomie den Unterricht genoffen, und allhier unter Approbation des Konigl. Collegit Medici angestellt ift, empsiehlt sich in der Geburtshulfe, und wohnet Breslauerstraße Nro. 244 in der Sonne.

Przestrzegam Prześw. Publiczność, ażeby Ur. Annetty z Kozłowskich Puchalskiey, na moie Conto nic nie kredytowała, gdyż ia się wyrzekam zaspokoienia takowych długow.

Pułkownik Puchalski.

Diverse franzbsische Weine, Rum Jamaika in Bout., Aechter Bressauer Liquer von Henfel, frische holland. Heringe, Aechte Braunschweiger Burste sind zu haben beim Raufmann Peskary.

Ginem bochgeehrten Publicum zeige hiermit an: baf ich mir wiederum einen Getraide = Sandel etablirt habe, und bitte daher um geneigten Zuspruch bei Getraide= Bertaufen. Michal Rantorowicz,

wohnhaft auf der Gerberstraße Mro. 393.

#### Getreibe = Preis in Pofen am 29. November.

Der Korzec Weizen 41 bis 48 Kl. Roggen 26 Fl. 15 pgr. bis 28 Fl. 15 pgr. Gerste 13 Fl. 15 pgr. bis 14 Fl. 15 pgr. Hafer 10 Fl. bis 11 Fl. Buchweißen 12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 17 Fl. bis 19 Fl. Kartoffeln 5 Fl. bis 6 Fl. Der Centmer Stroh 4 Fl. 15 pgr bis 5 Fl. 15 pgr Der Centurer Heu 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 12 Fl.

#### Um 2. December.

Der Korzec Waizen 41 Fl. 15 pgr. bis 48 Fl. Roggen 26 Fl. 15 pgr. bis 28 Fl. 15 pgr. Gerste 13 Fl. bis 14 Fl. 15 pgr. Haaser 10 Fl. bis 11 Fl. Buch=waizen 12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 17 Fl. 15 pgr. bis 19 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 5 Fl. bis 6 Fl. Der Cent=wer Heu 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 12 Fl.

#### Getreibe : Preis in Frauftadt am 28. November.

Der Rorzec Weizen 60 Fl. Roggen 33 Fl. Gerste 17 Fl. Hafer 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 27 Fl. Hierse 31 Fl. Heibekorn 17 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 8 pgr. Der Centner Heu 4 Fl. Das Schock Strah 18 Fl. Der Scheffel Lopfen 20 Fl.